Nr. 4344.

# GURRENDA WIII.

A. ID. 1880.

L. 3825.

Wezwanie do składek pieniężnych do wybudowania nowego kościoła katolickiego w Serajewie.

Otrzymaliśmy następujące dwa pisma:

Nr. 1865. Nota. Litteras Excelsi C R. k. Ministerii communis d. 4 m. c. N. 4288 ad hunc Ordinariatum Metropol. directas per copiam communicando salutamus: Velit Excellmus ac Rdmus. Ordinariatus Episcopalis Venerabilem Clerum suum dioecesanum nec non illo mediante populum fidelem ad instituendas collectas pro aedificanda Ecclesia cathol. in Sarajewo provocare, collectamque pecuniam ad huncce Metropol. Ordinariatum pro indigitato supra citatis litteris fine promovere.

Ab Ordinariatu Metropol. rit, lat. Leopoli die 16. Julii 1880.

> Franciscus Xaverius, Archiepiscopus.

Abschrift. Nr. 4288/B. H. An Seine Erzellenz den Soch. Bischof. Josef Alois freiberrn v. Pukalski in Tarnow. Unter der Vormaligen Administration der offupirten Länder bestand für die f. f. Gemeinde in Sarajewo ein fehr bescheidenes Gotteshaus, entsprechend der untergeordneten Stellung, welche unsere Glaubens-Genossen damable in Bosnien einnehmen mußten. Auch diese Kirche wurde aber beim verherenden Brande am 8. und 9. August vor. Jah. ein Raub der Flammen und so feben fich denn in diesem Augenblife die fathol. Einwohner Serajewos die zahlreiche dort weilende Beamtenschaft aus allen Ländern die Monarchie und die Garnison ohne andachtestätte, ein Zuftand, den alle Jene abzuhelfen munichen muffen welchen die religiösen Interessen ihrer Blaubenegenossen am Serzen liegen. Bisjezt ift ein passender Baugrund gesichert und sind die Bauplane entworfen, um eine neue Rirche nicht nur den Bedürfniffen der dortigen Ratholifen entsprechend herzustellen, sondern auch um den monumentalen Charafter des Bauwertes zu manifestiren, daß der katholische Kultus numehr aus jenen drukenden Berhältnissen herausgetretten ift, in welchen er sich vordem befunden hatte. Die Mittel zur Ausführung des Baues können aber von der armen fathol. Bevölkerung des Landes nicht beigeschafft werden, und es ift die Uibernahme den Rosten auf das Bugget des Landes nicht thunlich, deßhalb hat der Chef der landesregierung die Bitte gestellt, an die Sochherzigkeit der Ratholifen der Monarchie zu appelliren. G. f. t. Apost. Majestät haben mich allerg, zu ermächtigen geruht zu diesem Ende vorrest an den fath. Episcopat der öffer. ungr. Monarchie herangutretten, und es haben Allerh. dieselben jum Zeichen des dieser Unternehmung zugewenderen allhöchst. Wohlwollens sich im allhöchft. eigenen Ramen und im Ramen Ihrer Majeftat der Raiferinn mit dem nahmhaften Betrage von 5000 fl. an die Spite der Cammlungen gestellt. Wo immer die Sache unfer Glaubens-Genoffen der Silfe und Unterftugung bedürfte, fand fie bei den fathol. Rirchenfürsten stets einen werkthätigen Beiffand, ich glaube defihalb nicht fehlzugehen, wenn ich an Gure Erzelleng die Bitte zu richten mir erlaube, bei dem Episcopate, der Geiftlichkeit und den Gläubigen im Sochdero Bischöft. Sprengel, Sammlungen für den vorerwähnten 3med einleiten, und die eingehenden Spenden an mich gelangen lassen zu wollen. Ich schließe zu diesem Ende ein Eremplar des von der Landes-Regierung vorgelegten Aufrufes bei. Die Katholiken der Monarchie merden gewiß diese Gelegenheit nicht vorübergeben laffen, ohne ihren Glaubensgenoffen in dem armen vermahrloften Rachbarlande hilfreich beizuspringen, um bei ihnen dadurch die Uiberzeugung zu wefen, daß sie in und die fraftigen Forderer ihrer Interessen zu erbliden haben. Genehmigen Eure Erzelleng die Berficherung meiner ausgezeichneten Sochachtung. Wien am 4. Juli 1880 für das gemeinsame Ministerium, der Reichsfinang-Minister.

Copia. Aufruf. Zur Sammlung von milden Spenden zum Baue einer katholischen Kirche in Sarajewo:

Die kleine kathol. Gemeinde in Serajewo hegte ichon feit Jahren den innigen Wunsch an Stelle ihrer armlichen Rirche ein neues Gotteshans zu errichten. Durch Die Gnade S. f. f. Apost. Majestät und die Hochberzigkeit edler Wohlthater war bereits ein fleines Rapital gefammelt, welches jum Unfaufe eines Bauplates verwendet wurde. Die Mittel zum Baue fehlten jedoch, fo daß fich die Gemeinde genöthiget fah, die Verwirklichung ihres Wunsches auf beffere Lage zu verschieben. Die schrefliche Feuersbrunft, welche im August verflossenen Jahres den schönften Theil von Serajewo einäscherte. - Sat auch die einzige fath. Kirche die Stadt in einen Schitthaufen verwandelt. Kahle rauchgeschwärzte Mauernreste sind die einzigen Uiberbleibsel jenes Got= teshauses in welchem nach dem denkwürdigen Einzuge die kaiserlichen Truppen in diese Stadt der Lobgefang zuerft ertonte. Reben gahlreichen jum Theile prächtigen Moscheen neben einer monumentalen Rathedrale der griech. orient. Gemeinde, ift feuber dem tathol. Gottesdienste nur eine armselige in der Gile hergerichtete Holzbarake gewidmet Großwar die Trauer der fathol. Gemeinde, immer sehnlicher murde der Wunsch dem fathol. Cultus, welcher von mehr als einem fünftel die Bewohner diefes Landes befannt wird, in der Hauptstadt ein wurdiges Denkmahl zusetzen. Da wurde die kathol. Gemeinde durch die freudige Rachricht überrascht. Daß G. f. f. Apost. Majestät in allerhö. G. väterlichen Fürsorge allerg. anzuordnen geruhten, daß der schönfte Plat, den Serajewo zu biethen vermag, dem Baue einer fathol. Rirche gewidmet fein folle.

Durch diesen allerh. Alft der Gnade, welcher uns mit heißen Dankesgefühlen erfüllte, wurde der gesunkene Muth unserer Gemeinde neu belebt. Große Schwierigkeiten bleisben jedoch noch zu überwinden. Die materiellen Berhältnisse der durch den Brand arg beschädigten kathol. Gemeinde sind so traurig, daß der Bau der Kirche trotz aller Opferwilligkeit nicht zu Stande käme, wenn dieselbe auf ihre Kräste beschränkt bliebe. Mit der allh. Genehmigung S. f. f. Apost. Majestät wenden wir uns daher vertrauenssvoll an die Mildthätigkeit der kath. Glaubens Genossen. Möge die innige Bitte der kathol. Gemeinde um milde Spenden zum Kirchenbaue zu den Herzen aller Wohlsthäter dringen, auf daß ein, wenn auch bescheidenes so doch der Bürde der Keligion entsprechendes katholisches Gotteshaus am Bischossisse in Serajewo entstehe. Die kathol. Gemeinde in Serajewo.

Mając na względzie tak wspaniały i szlachetny cel zbudowania Bogu przybytku nowego, któryby świadczył o dobrze zrozumianéj miłości Boga i bliźniego, mając przed oczyma tak wzniosły przykład ofiarności Najjaśniejszych Państwa, którzy jako wierne dzieci świętéj Matki kościoła pierwsi pośpieszyli z datkiem na kościół nowy w Serajewie, przyczyniajmy się i my według sił i możności do tego pięknego dzieła dla chwały Boźej dźwignąć się mającego. XX. Proboszczowie uzbierane w téj mierze pieniądze zechcą za przekazem pocztowym nadesłać do Kancelaryi Naszéj.

Z Konzystorza Biskupiego, Tarnów dnia 16. Sierpnia 1880.

#### L. 3814.

Polecenie dziełka muzycznego p. t. "Kurze Fest - Messe für gemischte Chöre mit Begleitung der Orgel oder des Orchesters v. F. Z. Skuhersky, Direktor von Lehranstalt für Kirchenmusik in Prag.,

Z przyjemnością zawiadamia Konzystorz Biskupi P. T. Duchowieństwo o téj publikacyi, która na uznanie i polecenie zasługuje. Kompozycya p. Skuhersky jest w duchu czysto kościelnéj i klasycznéj muzyki napisaną, pełna melodyj prostych, poważnych i rzewnych. Układ jéj łatwy pod względem harmonii a przeto i słabszym chórom przystępny. Wartość téj Mszy jest tém większą, że może być wykonaną nie tylko czterogłosowo, ale z małemi zmianami harmonii da się wykonać nawet na dwa głosy. Wszyscy przeto kierownicy śpiewu i muzyki kościelnéj powinni zwrócić uwagę swoją na tę publikacyę i zrobić z niej użytek dla chwały Bożej i podniesienia muzyki kościelnej. Szanowny autor przeznaczył swoją pracę na uroczystość Zaślubin Jego C. K. Wysokości Następcy Tronu Arcyksięcia Rudolfa z Jej Król. Wysokością Arcyksiężną Stefanią. Wyszło to dziełko w księgarni Fr. A. Urbanka w Pradze. Cena egzemplarza 2 złr. 50 cnt.

Z Biskupiego Konzystorza, Tarnów dnia 18. Sierpnia 1880.

#### N. 4135.

## Rozporządzenie Rady Szkolnéj krajowéj co do książki szkolnéj p. t. Katechizm rzym. kat. podług J. Deharba.

Odnośnie do pism tutejszych z dnia 10. Marca 1879 l. 1133. i z dnia 27. Czerwca 1879 l. 4144 tudzież pisma Przewielebnego Konzystorza z dnia 24. Lipca 1879 do liczby 3740, ma Rada szkolna krajowa zaszczyt oznajmić Przewielebnemu Konzystorzowi Biskupiemu, że nakładem c. k. wydawnictwa książek szkolnych wyszła już z druku książka pod tytułem: Katechizm rzymsko-katolicki podług J. Deharba T. J. dla szkół ludowych, i że Rada szkolna krajowa wydaje polecenie aby książki téj od początku roku szkolnego 188%, używano jako podręcznika do nauki religii w klasach trzeciéj i czwartéj szkół ludowych pospolitych i wydziałowych, i w szkółkach ćwiczeń połączonych ze seminaryami nauczycielskiemi zamiast dawniéj używanego wielkiego katechizmu.

Przewielebny Konzystorz Biskupi raczy o tem zawiadomić duchowieństwo podwładne. Lwów dnia 9. sierpnia 1880.

O czém Wielebnych Księży Katechetów uwiadamiamy.

Z Konzystorza Biskupiego, Tarnów dnia 24. Sierpnia 1880.

#### L. 1930.

## Wykaz sprawionych rzeczy lub przedsięwziętych reparacyj w kościołach i plebaniach Dekanatu Bobowskiego.

(Dokończenie do kurend XI, XII, XIII, XVIII, XXI.)

mała wieża dla sygnaturki wystawiona przez konkurencya 416 złr. 30 cnt. 2. Dach na kościele nowym gontem pobity, parafianie (bez dworów) sami 90 złr. 70 cnt. 3. Kościół w środku deskami wyfutrowany z funduszu na odmalowanie kościoła 297 złr. 9 cnt. 4. Stajnie na inwentarz plebański nowe wystawiono przez konkurencya 298 złr. 77 cnt. 5. Spichlerz dla plebana na zboże sami parafianie (bez dworów) 104 złr. 6. Dzwon wielki rozbity przelany, drugi tożsamo mały, na większy 575 złr. 7. Kaplica przy kościele na starym cmentarzu zreparowana częścią przez nieznajomego dobroczyńce, dwór Posadowa 40 kop. gont resztę pleban 160 złr. 8. Płoty sam pleban własnym kosztem koło ogrodu i plebanii 45 złr. 9. Lampas przed wielki ołtarz Józef Witowski z Posadowej 10 złr. 10. Dwa pająki na świece ze składek w kościele 35 złr. 11. Stacye Jerozolimskie ze składek w kościele i dobrowolnych ofiar 120 złr. 12. Ornat biały sprawił Jakób Rysiewicz parafianin 20 złr. 13. Nowych ławek do siedzenia, konfesyonał z dobrowolnych ofiar 30 złr. 14. Obrusy 2 na ołtarz sprawiły Jadwiga Jarząb i Magdal Damaszewicz 21 złr. 15. Kielich nowy, potem wyzłocić dał pleban miejscowy 21 złr. 16. Krzyż na nowym cmentarzu z ofiar parafian 35 złr. 17. 3 krzyże z latarcyny na ołtarze z ofiar 15

złr. 18. 8 lichtarzy z latercyny z legatu znajdującego się u Jana Kożuch 30 złr. 19. Stopnie do trzech ołtarzy z ofiar 12 złr. Razem 2335 złr. 86 cnt.

Pomimo rok rocznie naprawa plebanii, dachów, podłóg, drobniejszych rzeczy w kościele nie wykazuje się, choćby można i do setek naliczyć, a przy małéj plebanii, i ubogiéj niechaj i to będzie na chwałę Bogu najwyższemu.

W Podolu z Przydonicą od 15. Stycznia 1878. do 15. Października 1879. Tabernaculum nowe wartości 100 złr. na które ofiarował włościanin Bartłomiéj Pałka z Grodku 50 złr. rezta ze składek niedzielnych. Ornat białego koloru wartości 80 złr. dar W. P. Kłobukowskiego z Grodku. obrus wartości 6 złr. dar W. Pani Jakobowicz z Glinika. Ornat biały ręcznej roboty wartości 60 złr. dar W. Pani Zieleńskiej z Krakowskiego, alba wartości 10 złr. dar W. Pani Zieleńskiej. Dwie pary awpułek jedne z krzyształowego szkła, drugie metalowe wartości 15 złr. dar W. Pani Seidlerowej z Gorowy. Pokryto nowym gontem plebania, kuchnią, połowę kościoła i wieżę, przytem przedsięwzięto inne pomniejsze reparacye budynków mieszkalnych, kosztem konkurencyi za 500 złr. Panna Antonina Kłobukowska ze zgromadzenia mateczek miłosierdzia z Krakowa ofiarowała 4 stuły i 2 sukienki na pu-zkę. W. P. Kłobukowski ofiarował 15 złr. na kielich. Postawiono część parkanu kosztem miejscowego plebana.

W Różnowie od Lipca 1871 do r. 1878. A. Kościół 1. 10 sztuk humerałów, 10 sztuk reczników, 15 pursikatorów, 4 korporałów płóciennych za 14 złr. 2 Krzyż do ręki za 3 złr. 80 cnt. 3. Mszał żałobny w skórkę oprawny za 4 złr. 4. Dwa lichtarze mosiężne sprawił Jan Hajduk za 2 złr. 30 cnt. 5. Mszał nowemi przydatkami uzupełniony z roku 1867 za 24 złr. 6. Alba i komża płócienna haftowana za 19 złr. 7. 3 paski włóczkowe za 3 złr. 60 c. 8. Kielich nowy za 18 złr. 60 cnt. 9. Sukienkę na puszkę sprawił Adolf Dobrzyńki za 7 złr. 10. Drzwi podwójne do babińca z okuciem opokostowane za 17 złr. 11. Szafa jodłowa na aparaty kościelne z dwoma szufladami, z zamkiem, opokosztowana za 18 złr. 12. Albę płócienna z koronkami sprawiła Magdalena Chwistkowa za 8 złr. 13. Kanony na wielki ołtarz z ramkami i ze szkłem za 5 złr. 50 cnt. 14. Dywan na gradusy przed wielki ołtarz za 11 złr. 20 cnt. 15. Puszka na komunikanty za 22 złr. 16. Obrus webowy z prześlicznemi koronkami roboty kolatorki Maryi z Jordanów Dobrzyńskiej w przybliżeniu za 20 z.fr. 17. Sukienka na puszkę dar Julii Długoszowskiej wartości 5 złr. 18. Firanki tjulowe na 4 ołtarze, tuwalnie i obrus na oltarz sprawiła Julia Dobrołęcka za 31 złr. 19. Poduszkę na oltarz na kanwie w kwiaty haftowana sprawiła Julia Dobrołęcka za 16 złr. 50 cnt. 20. Józef i Maryanna Głębowscy baldachin nowa materya dali obciagnąć i odpokosztować za 26 złr. 21. Troje ramek ze szkłem w zakrystyi na dekret apostolstwa, fundacye mszalne i spis księży przy kościele Rożnowskim za 3 złr. 40 cnt. 22. Obrus na ołtarz darowała Józefa z Jordanów Łopuszańka za 8 złr. 23. Albę płócienna i dwie komeżki dla chłopców sprawiła Rozalia Wojakiewiczowna za 14 złr. 24. Dano daszek z gontów w około kościoła, pobito 2 kaplice przy drodze i dano balaski do kapliczki św. Wojciecha za 12 złr. 25. Ornat fioletowy z jedwabnej materyi za 40 złr. 26. Ornat ża-Pobny jedwabny za 40 złr. 27. Wynaprawianie 3 ornatów podorabianie brakujących kawałków do ornatów za 25 złr. Józef i Maryanna Mirowscy ofiarowali 3 suknie jedwabne z których powyższe ornaty i potrzeby posprawiano. 28. Pajak sześcioramienny, krzyształowy, prześliczny sprowadzony z Wiednia za staraniem i podjętą składkę dobrowolną Władysława Poruszyńskiego, komendanta żandarmeryi w Rożnowie, za 63 złr. 62 cnt. 29. 3 księgi metrykalne w półskórek oprawne za 4 złr. 56 cnt. 30. 48 lamp szklannych, 6 ampułek, poprawa miechów przy organach, szyby w kościele za 5 złr. – Do tej sumy ogolnej w ilości 490 złr. 2 cnt w. a. przyczynili się znaczniejszemi datkami. 1) Odsetki półroczne z obligacyj na kościół Rożnowski

za czas interkalarny w ilości 18 złr. 83½ cnt. w. a. 2) Adolf Dobrzyński kolator 27 złr. 3) Marya z Jordanów Dobrzyńska 25 złr. 4) Józefa z Jordanów Łopuszańka 35 złr. 4) Ks. W. J. Kozak, pleban datkiem 90 złr.

B. Plebania. 1. W pokojach i kuchni wystawiono nowe piece, w kuchni dano nowe blachy, bratrurę, drzwiczki do pieca i całe pomieszkanie odnowiono zewnątrz i wewnątrz za 60 złr. 2. Nad pomieszkaniem dano dach nowy dubeltowy z gontów za 158 złr. 9 cnt. 3. Wozownię pokryto gontem, stajnie i stodoły słomą, wydylowano stajnie, i ocembrowano dwie studnie za 196 złr. 41 cnt. 4. Wybudowano nowy szpichlerzyk, i dano przegrody z desek za 100 złr. 5. Sprawiono wiadro do studni, korbę i łańcuch za 10 złr. 6. Dano nowy żłób do stajni i 3 drabiny na dach za 10 złr. 80 cnt. 7. Dano nowe podłogi do czterech pokoików za 50 złr. 8. Przystawiono do sieni przysionek z desek z jedném oknem za 5 złr. 80 cnt. 9. Około budynków plebańskich i ogrodu dano płoty z wikla długości 510 metrów za 51 złr. Do sumy ogólnéj w ilości 684 złr. 10 cnt. w. a. Konkurencya kościelna złożyła 541 złr. 42 cnt. Resztę 142 złr. 68 cnt. dołożył z własnego ks. Walanty Jan Kozak pleban, oprócz datku żywił majstrów: cieślę i murarza bezpłatnie.

W Siedleach od roku 1861 do Czerwca 1879. Ołtarz wielki odnowiony i odmalowany za 360 złr. na które parafianie złożyli 300 złr., a pleban 60 złr. 2 lichtarze na cyboryum kosztem parafian za 2 złr. 50 cnt. Sukno czerwone na gradus przed wielki ołtarz ze składek różnych za 21 złr. 3 cnt. Sznur do dzwonka przy zakrystyi wartości 5 złr. Kielich wyzłocony za 15 złr., na to dał ks. pleban 7 złr. a 8 złr. z masy po ś. p. ks. Głowackim. 2 konfesyonały odnowione kosztem ks. plebena za 3 złr. Baldach za 55 złr. nadto dała Pani adwokatowa Zielińska z Nowego Sącza oraz właścicielka Słowikowy 25 złr., a ks. pleban Józef Mika dał 30 złr. Obraz wieczerzy pańskiej sprawiła taż sama pani Zielińska. Obrazek olejny Przemienienia Pańskiego wartości 5 złr. sprawił Pan January Iskrewicz. Obrus na wielki ołtarz z płutna holenderskiego pięknie wyhaftowany, i kwiaty do świec na wielki ołtarz wartości 12 złr. Wybielono kociołek do chrzcielnicy za 1 złr. 70 cnt. kosztem ks. plebana. Katafalk za 15 złr. z wiktowaniem stolarza sprawiony przez ks. plebana.

Około plebanii. Szpichlerz i szopa pokryte gontem kosztem ks. plebana za 20 złr. Wydylowano stajnie kosztem ks. plebana za 10 złr. W kuchni dana powała za 8 złr., chléwki za 18 złr. kosztem ks. plebana. – Za staraniem ks. Kużińskiego administratora złożyli parafianie na biała kapę i na wyzłocenie kielicha, na pobicie plebanii, jakoż i na restauracyę kościoła złożyła konkurencya 1590 złr., za te pieniądze pobito plebania, kościół, kościół wewnatrz ściany obito deskami, pod dzwonnicę dano przyciesie, obita ją deskami i dano banię i kopułę blachą pokryte. Tekla żona Wojciecha Zychowicza z Jańczowy sprawiła obrus na ołtarz, kwiaty sztuczne na świece i korporał za 9 złr. 50 cnt. Jan Mojda z Jańczowy 4 woskowe świece na ołtarz ważace 6 funtów wartości 7 złr. Maryanna Sułowiczowna z Trzycierza, nakrycie na wierzch cyboryum, z organtynu wyszywane kwiatami wartości około 50 cnt. Ks. Mikołaj Zabrzeski darował ręcznik do zakrystyi, kupił materyi na powieczenie białej całkiem podartej kapy, z której zostawił tylko podszewkę, materya z przyborami i krawiecka robota kosztowały go 20 złr. 1 cnt. które ofiarował z własnej kieszeni. Pani Marszałkowiczowa kolatorka darowała do kościoła dzwonek wartości 50 złr. Sprawiono z oszczędności na święto komżę do posług kościelnych j. t. do chrztów, wywodów, jazdy do chorych za 5 złr. 86 cnt. Kupiono za 60 cnt. irchy na poprawę miechów, od naprawy żelazek do pieczenia opłatków dano 1 złr. 50 cnt. Posrebrzono kadzielnicę za 4 złr. 50 cnt. Wyzłocono sam kielich bez patyny za 7 złr. 40 cnt. Szklankę na ołtarz z nakrywką 14 cnt. Ks. M. Zabrzeski administrator sprawił wielką nowę drabinę na budynki gospodarskie, wrótka na podwórzec,

wielką nową żaworę do studni pod żuraw, nowe koryto dla trzody kosztem 10 złr. — Parafianie złożyli 300 złr., za co ołtarz poboczny św. Anioła Stroża został oduowiony i ozłocony Ks. Mikołaj Zabrzeski administrator z własnych kupił i sprowadził 20 cetnarów słomy i poszył dach na kuchni na co wydał ogółem 25 złr., dał przycieś pod ganek przed plebania, poprawił podłogę pruchniejającę w sieni, obielił kuchnię, a to własnym kosztem za 6 złr., zaś

z oszczedności kościelnych sprawił bursę do chorych za 3 złr. 30 cat.

W Tropin po 1880. W dalszym ciągu jak opiewają wykazy z lat 1860, 1864, 1866, 1868 sprawiono: 1 Organy zreparowano w r. 1868 oprócz materyałów, organistrz p. Baranowski ze Starego Sacza za cenę przeszło 20 złr. kon. mon. kosztem wspólnem parafian i plebana. 2. Parkan na cmentarzu dokończony i figura, krzyż ozdobiony wizerunkiem Zbawiciela odlanego w Krakowie za przeszło 315 zfr. podług modelu ukrzyżowania na wystawie sztuk pięknych, z bronzu z ognia pozłacony, a który z polecenia Jego Ekscelencyi Biskupa poświęcił ks. Kanonik Dziekan i Pleban z Jakóbkowie w asystencyi Imci Ks. sasiada z Różnowa Kozoka i emerita Ks. Igna ego Oskarda, w dzień Wszystkich Świętych r. 1874. 3. Na pamiatkę Jubileusza wielkiego r. 1875 choragwie odnowione, jedna nowa sprawiona z jedwabiu niebieskiego koloru, kosztem z parafią, ze składek wspólnym. 4. Na pamiątkę Jubilcuszu Ojca św. Piusa 1X. 3. Czerwca 1877 z parafii dwaj pielgrzymi do Rzymu przynieśli 2 gwoździe autentykiem opatrzone, że potarte są o gwóżdź którym przybito do krzyża Zbawiciela Nasz. Jez Chrystusa, oprawione nabocznych odtarzach Matki Boskiej i św. Benedykta przymocowane. Obraz tegoż Ojca św. w myśl Kurendy V. z r. 1874 N. 31/pr. do kościoła, a do chat ludowych w małym formacie 300, z łaskawości 00. JJ. nabył, oprawione w pozlacane za szklem, ramka dla utrwalenia i u potomnych tej wieko pomnej pamiatki, jatko czynia stolice kraju po Archi-katedrach swoich. 5. Organistówka r. 1878 zreparowana stajnia na plebanii, dach pobity gontami i w wewnatrz, kosztem konkurencyi. Brygida Hodolonka z sasiedniej parafii r. 1879 ofiarowała 2 obrosy swojej roboty wartości 4 złr. 6. Na pomieszkanie osobne w plebanii opustoszałej r. 1879 wyrestaurowano dwa wygodne pokojki, do czego się przyczynił Jm ks. Wikary, niełatwo bowiem między (przeto dwadzieścia stronami) konkurującemi o jednozgodne wyruzomienie, do tego w porze spóźnionej na reparacye. Dzwonnica na tym czasem zakryta. 7. Parkan na około kościoła, więcej niż sto lat jak rozsypuje się w gruży, znalazł szcześliwy początek w jesieni 1879 Wny Dabrzański właściciel Witowic dólnych stawiając nagrobek dla małego zmarłego syna, na zburżonym starym murze, kazał nowy murz ciosowego kamienia 4 metry przeszło postawić; to daje otuchę, ze stanie zamierzone oparkanienie z kapliczkami na 14 stacyj męki pańskiej, z których 4 większe na 4 strony świata dla postawienia Monstrancyi z najświętszym Sakramentem w czasie procesyi uroczystości Bożego Ciała. Na ten parkan już r. 1878 sam kamieniarz przy wikcie, za przygotowanie kamieni, przeszło 20 złr. wziął, tegoż roku schody kamienne przy kaplicy św. Jędrzeja Sierada w lasku, rozszerzone. – Jeżeli legat 300 złr. ś. p. Walentego Jędrzejka z Brzezin zapisany na kościół, o czem za życia mawiał (umarł w r. 1875) na ten cel obroconym zostanie, to kościołek ubogi powstały pierwiastkowo z kaplicy w XI wieku postawionej w napadzie tatarskim w r. 1241 zniszczony, długą trwałością w potomne czasy świadczyć będzie o pobożności wyższych władz, ojcowskich rządów Najjaśniej-zego Pana.

W Wilczyskach od r. 1877. 1 Część podłogi w kościele 4 złr. 50 cnt. 2. Bursa nowa wraz z kapsula do chorych 15 złr. 3. Wyzłocenie kielicha i pateny 15 złr. 4. Liny do dzwonów 5 złr. 30 cent. 5. Ornat biały 50 złr. 6. Ornat czarny 20 złr. 7. Kapa fioletowa wraz ze stuła 33 złr. 8. Srebrny pacyfikał 24 złr. — W r. 1878. 1. 20 sztuk lamp 1 złr. 2. Klęcznik do zakrystyi 3 złr. 3. Podwyższenie mensy na wielkim ołtarzu 2 złr. 50 cent. 4. Wyzłocenie kielicha i pateny 14 złr. 5. Firanki na ołtarz dar Wnej P. Ludwiny Majchrowiczowej kolatorki wartości 6 złr. 6. Antypedyum ozdobne przed wielki ołtarz 35 złr. 7. 12 bukietów na świece i 6 kwiatów na ołtarz 7 złr. 8. Taśma do dzwonka przy zakrystyi 5 złr. 9. Poduszka na ołtarz 5 złr. Rrzeczy pod l. 6, 7, 8 i 9 są darem WW. pp. Klarysek w Starym Sączu. 10. Welum dar Wnej p. Karoliny Zielińskiej z zakonu pp. Klarysek w Starym Sączu. 12. Ampułki szklanne szlifowane 60 cent. 13 Postawienie kuchni angielskiej, pieca chlebowego i komina 35 złr. 14 Gumna nowe wraz z plewnia 463 złr. 34 cent. 15 Przestawienie stajen, wydylowanie tychże, dobudowanie do nich chlewów, drewutni i kurników; wszystko pokryte nowym gontowym dachem 626 złr. 90 cent. 16. Spichlerz nowy 195 złr. 15 cent. 17. Asekuracye budynków plebańskich 12 złr. 80 cent. — W r. 1879. 1. Mszał

nowy w skórkę oprawny złocony 24 złr. 2. Naprawa kilku ornatów wraz z galonami i materya nowa do tego użyta 30 złr. 60 cent 3. Nowe bukiety na świece dar Wnych pp. Klarysek w Starym Sączu 4 zfr. 50 cent. 4. Bukiety dwa na oftarz dar włościanki z Wilczysk 3 złr. 5. Ampułki szklaune 30 cent. 6. Obrus na ołtarz haftowany 6 złr. 7. Naprawa bielizny kościelnej 2 złr. 8 Kilka ręczniczków 1 złr. 9. Daszek nad organy 1 złr. 50 cent. 10. Dom mieszkalny kompletnie wyrestaurowany i powiększony, a mianowicie dobudowano pokój, kuchnie i sień osobną dla czeladzi, dano w pięciu pokojach i spiżarni nowe podłogi, w całym budynku wszystkie nowe, podwójne i pokostowane okna i drzwi, ściany i sufity w całem mieszkaniu obito koszami i wytrynkowano, przed drzwiami frontowemi wybudowano ganek wraz z galeryą wzdłuż budynku, piwnice pod domem powiekszono i wchód do niej zamiast z dworca, jak dawniej było, z sieni urządzono 933 złr. 29 cent. 11. Wszystkie budynki i podwórze okolono parkanem, który wraz z wrotami i furtkami kosztuje 177 złr. 63 cent. 12. Złób nowy do pojenia bydła przy studni 1 złr 20 cent. 13. Zasadzono kilkanaście drzewek owocowych po wiekszej części dar parafian w wartości 5 złr. 14. Wyrównano czesciowo podwórze, drogę ku kościołowi, do studni rozszerzono i wysypano źwirem 8 złr. 15 Dach na drugiéj piwnicy naprawiono, wchód do niej zapierzono deskami 2 złr. 16 Staw zupełnie zaniedbany na nowo wybrano i zarybiono 20 złr. 17. Asekuracya budynków plebańskich 16 złr. 50 cent. Razem przeto w tych trzech latach wydano 2823 złr. 69 cent. na co konkurencya 2300 złr. złożyła, resztę zaś składkami i ofiarami dobrowolnemi pokryto,

W Ptaszkowy od 25 Marca 1878 do 24. Listopada 1879. Sprawiono w wartości: 1. Franciszka żona Józefa Wysowskiego kupiła dwa bukiety z porcelanowymi wazonikami na ołtarz Matki Boskiej 4 zer. 2. Teresa Skrabska zrobiła dwa bukiety na wielki oł arz 3 zer. 3. Jan Rysiewicz kupił obrus na ołtarz włóczka haftowany 5 złr. 4. Zofia wdowa Januska kupiła ornat koloru czerwonego, od którego postporto 20 cnt. zapłacił ks. Proboszcz Tomasz Kosek 45 złr. 20 cnt. 5. Józef Janus ofiarował na kielich do kościoła Ptaszkowskiego 100 złr. do tego kielicha dopłacił z własnych pieniędzy Wny Jegom. ks. Franciszek Jaworski Proboszcz z Grybowa 10 złr. 6. Sprawiono ornat czarny za 65 złr. 20 cnt. na to dała Apolonia Michalik 32 zår. 50 cnt skåadka parafian 20 zår. 45 cnt. Jegomość ks. proboszcz Kosek własne 12 złr. 25 cnt. 7. Za kociołek do trybularza zapłacił Jegomość ks. proboszcz 30 cnt. 8. Za książkę na zapowiedzi 38 cnt 9. Za dwa paski (cingula) 1 złr. 20 cnt. 10. Dwie pary ampułek szklannych 20 cnt. - Gospodarstwo. 11. Na naprawę rur i zasówki do komina, wydał ks. Proboszcz Kosek złr. 30 cnt 12. Na naprawę dwóch zamków do izby i sieni 2 złr. 13. Dla użytku plebańskiego wystawił Jgm ks. Kosek w ogrodzie plebańskim młyn własnym kosztem, który dla użytku plebańskiego wystarczy i jeszcze się komu dostanie, w kosztowności 208 złr. 14. Parafianie w r. 1878 na wiosne zarobili w gruncie, bo inwentarza t. j. dwu par wołów nie było można utrzymać, gdyż karmy nie nie pozostało. Oprócz tego ci sami parafianie wystawili płoty w 1/4 ogrodu plebańskiego. 15. Sprawiono kropidło wielkie do kościoła 45 cnt. 16. Organmistrzowi p. Adryanowi Gryga z Biecza, za wyczyszczenie i nastrojenie 11. piszczałek w organie 50 cnt. Wydano razem 452 złr. 73 cnt.

Do kościoła filialnego sprawiono w wartości. 1. Bukiety tiulowe na dwa odtarze razem z wstażkami 4 zdr. 2. Bukiety papierowe na wielki odtarz 4 zdr. 3. Blachy na zakładanie bukie-ów na świecie i nadstawki do nich mosiężne 6 zdr. 4. Kowalowi za zasówki do dwojga drzwi w kościele 1 zdr. 5. Kowalowi za sprawienie zamku u szafki w zakrystyi 20 cnt 6. Skrzynia na światło z zamkiem i okuciem 5 zdr. 7. Różnymi czasy za lampy do kościoła 5 zdr. 8. Irchy i klej na miechy do kościoła 3 zdr. 9 Kropidło z mosiężną rączką nowo sprawione 1 zdr.

10. Liny do dwu dzwonów i nowe rzemienie do serc 5 złr. Suma 34 złr. 20 cnt.

# JOSEPHUS ALOJSIUS,

Episcopus Tarnoviensis.

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 9. Septembris 1880.